# Amtsblatt

Lemberger Beitung.

# do Gazety Lwowskiej.

Dziennik urzędowy

13. Dezember 1859.

13. Grudnia 1859.

## Konkurs-Kundmachung.

Mro. 51201. Bur Berleihung eines Stipenbiums aus ber ladovika Niezabitowska'schen Stipendienstiftung im johrlichen Betrage von Ginbundert Funfzig Gieben (157) Gulben 50 fr. 6. 2B.

wird der Konfurs bis Ende Janner 1860 ausgeschrieben. Dieses Stipendium ift fur abelige und durftige Junglinge befimmt, welche fich ben Studien an einer f. f. Lehranftalt widmen, und wenigstens bie Sauptschulen beendigt haben, und es dauert ber Bezug besselben unter ben gesetlichen Bedingungen bis zur Beenbi-Bung ber Studien.

Auf diefes Stipenbium haben vor Allen Anspruch:

1) bie verarmten Glieber ber Familie des Josef Niezabitowski, Großvatere der Stifterin Ludovika Niezabitowska in ber geraten Linie, fowohl mannlicher als weiblicher Albstammung, wenn felbe die übrigen, jum Benuge ber Stiftung vorgefchries benen Erforderniffe befigen; fobann

die Nachkommen jener galigifchen Abeligen, welche ihren Abel entweder burch ben Befig von Landgutern noch gur Beit ber Konige von Bolen, oder burch Berleihungsurfunden biefer Ronige gefehlich nachgewiesen haben; in Ermangelung von

Bewerbern aus biefen beiden Rlaffen (a und b)

e) die Nachkommen ber von Gr. Majeffat bem Raifer von Defterreich in ben Abelftand Erhobenen, und mit dem Indigenate ber Konigreiche Galigien und Lobomerien Betheilten.

Das Prafentagionerecht für Diefes Stipendium fieht der Frau Antonina Skarbek-Borowska geborenen Niezabitowska zu.

Bewerber um diefes Stipendium haben ihre gehörig belegten Gefuche mittelft ber Borftande der Studienanstalten, denen fie ange-boren, innerhalb des Konkurreng . Termins bei der Statthalterei einlubringen.

Dem Bewerbungsgesuche find, wenn bas Stipendium aus dem Litel der Angehörigkeit an die bevorzugte Familie der Stifterin anlesprochen wird, die Beweisdofumente hieruber, und in jedem Falle die Nachweisung über die Abelseigenschaft, dem Taufscheine, Mittellosseitszeugnisse, Impficheine, bann Studien- und Frequentazions. leugnisse anzuschließen.

Bon der f. f. galigischen Statthalterei.

Lemberg, am 28. November 1859.

#### Ogłoszenie konkursu.

Nr. 51201. Dla nadania stypendyum z fundacyi Ludwiki Niezabitowskiej w rocznej kwocie sto piędziesiąt siedm (157) złotych 50 centów wal. austr., rozpisuje się konkurs po koniec stycznia 1860.

Stypendyum to jest przeznaczone dla szlacheckich i ubogich młodzieńców, którzy się przykładają do nauk w którym z c. k. naukowych zakładów w Galicyi, i skończyli przynajmniej główne szkoły elementarne, a pobieranie tego stypendyum pod prawnemi warunkami, trwa aż do ukończenia studyów.

Do tego stypendyum mają przed wszystkimi pierwszeństwo:

a) zubożali członkowie familii Józefa Niezabitowskiego, dziada fundatorki Ludwiki Niezabitowskiej, w prostej linii, tak męskiego jak żeńskiego pochodzenia, jeżeli posiadą inne, do pobierania stypendyum przepisane wymagania; następnie

Potomkowie tej szlachty galicyjskiej, która wykazała pra-wnie swoje szlachectwo, albo posiadaniem dóbr krajowych jeszcze za czas królow Polski, albo dokumentami nadania tych królów; w braku kompetentów z obudwu tych klas (a, b)

Potomkowie wyniesionych przez Jego Mości Cesarza Austryackiego do stanu szlacheckiego i zaopatrzonych w in-

dygenat królestw Galicyi i Lodomeryi.

Prawo prezentacyi na to stypendyum przysłuża pani Antoni-

nie Skarbek-Borowskiej, z domu Niezabitowskich.

Kompetenci o to stypendyum mają swoje należycie zaopatrzone prośby za pośrednictwem przełożonych zakładów naukowych, do których należą, podać do namiestnictwa w przeciągu terminu konkursowego.

Jeżeli kompetent domawia się o stypendyum tytułem powinowactwa do mającej pierwszeństwo familii fundatorki, musi do prośby załączyć dokumenta dowodu w tej mierze, a na wszelki przypadek legitymacyę szlachectwa, metrykę, zaświadczenie ubostwa, rewers szczepionej ospy, nakoniec atestata z nauk i frekwentacyi.

C. k. galicyjskie namiestnictwo. Lwów, dnia 28. listopada 1859.

# Rundmachung.

Mro. 50383. Die vier erledigten Sandstipendien im jährlichen Betrage von 105 fl. ö. W. für Muthenen wurden nachstehenden Bewerhern verliehen:

a) bem Rechtshörer aus bem II. Jahrgange an ber Lemberger bochschule Johann Szankowski, Sohn eines gr. t. Pfarrers, der Kinder zu erziehen hat;

b) bem Rechtshörer aus bem I. Jahrgange baselbst Dyonis au-gebowsti, Waise nach einem gr. t. Pfarrer; Broed bem Nechtshörer aus bem I. Jahrgange baselbst, Julius

Brotopegye, Baife; 1) dem Socer ber philosophischen Fakultat an ber Lemberger Uni= Versität Manuel Kiszakiewicz, Sohn eines gr. k. Pfarrers, der

eine Familie von 8 Personen zu erhalten hat.

Dievon haben Kulaczkowski und Riszakiewicz die Matutitats Prüfung mit Auszeichnung, die beiben anberen mit gutem Erfolge

Lemberg, den 26. November 1859.

## Ogioszemie.

Nr. 50383. Cztery opróżnione stypendya w rocznej kwocie 105 zł. wal. austr. dla Rusinów nadano następującym kompetentom:

a) Słuchaczowi praw z II. roku w Lwowskim uniwersytecie, Janowi Szankowskiemu, synowi gr. k. proboszcza, ojca 6 dzieci.

b) Słuchaczowi praw z I. roku w Lwowskim juniwersytecie Dyonizemu Kułaczkowskiemu, sierocie po gr. k. proboszczu.

c) Słuchaczowi praw z I. roku w Lwowskim uniwersytecie,

Juliuszowi Prokopczycowi, sierocie.

d) Słuchaczowi filozoficznego fakultetu w Lwewskim uniwer-sytecie Emanuelowi Kiszakiewiczowi, synowi gr. k. proboszcza, który utrzymujo familię z 8 osób.

1 113 Z tych, Kułaczkowski i Kiszakiewicz złożyli egzamin dojrzałości z wyszczególnieniem, obadwaj inni zaś dobrze. Lwow, dnia 26. listopada 1859.

Ronfurd-Berlaufbarung. (2) Mro. 6949. Dom Samborer f. f. Kreisgerichte wird zu Folge hober oberlandesgerichtlicher Berordnung pom 21. November 1859, Johl 26970, für die mit b. Juniz-Ministerial Grlaffe vom 16. Februge 1858, 3. 24, R. G. B. bestimmten und bis nungu nicht besetzen
bier D. Kalusz mit heren bler Rotarstellen zu Komarno, Turka, Wojnikow und Kalusz, mit beren leder ein Kauzionserlag von 1050 fl. B. W. verbunden ift, der Konkurs mit bem Kauzionserlag von tood pt. D. 25. Bewerber in ihren binnen vier Bom Beifügen ausgeschrieben, daß die Bewerber in ihren binnen vier Dochen bom der dritten Einschaltung diefer Konkurs Werlautbarung in ber britten Einschaltung diefer Konkurs Berlautbarung in der bom der dritten Einschaltung vieset Schnet. E. Kreisgericht in überreichenden Gestung an gerechnet, an dieses k. k. Kreisgericht in überreichenden Gesuche, die im S. 7 der Rotarsverordnung vom 21. Dat erreichenden Gefuche, die im S. over von bet faif. Patentes vom 1855; Jahl 94, R. G. B. und Art. IV. des kaif. Patentes vom lackernar 1858, Zahl 23, R. G. B. vorgeschriebenen Erforderniffen naditweisen haben.

Que bem Rathe bes t. f. Kreisgerichtes. 026 1 4197 "Sambor, am 3. Dezember 1859. Probbil ein beit ad e ghasqyta Kal

(2282) G b i i t.

nro. 44683. Bon bem f.f. Lemberger Landesgerichte wird bem, bem Bohnorte nach unbefannten Josef Wesseli mit diefem Edifte befannt gemacht, bag über Ansuchen des Kristof Krzysztosowicz mit teramtlichen Beschluße rom 6. April 1858, Bahl 10037 Landtafel aufgetragen worden ift, ben dom. 296. pag. 7. n. 39. on. angemerkten abweislichen Beforeid, bem gemaß bem Gefuche bes Josef Wessell um Bormertung ber Bechfelschulb pr. 350 ff. AD. im Laftenstande bes Gutkantheils von Jarhorow nicht willfahrt wurde, zu lofchen.

Da ber Wohnort bes Josef Wesseli unbefannt ift, fo wirb gleichzeitig die Buftellung biefes Befcheibes zu Sanden bes bemfelben bestellten Ruratore herrn Advotaten Dr. Monkes verfügt.

Mus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, den 7. November 1859.

(1)

Rr. 49641. Rach Ablauf bes mit ber Rundmachung vom 13. September b. 3. 3. 38261 ausgefdriebenen Ronfurrengtermine maren

aus ben Stiftungen bes ehemaligen Ronviftstiftungs. Stipenbienfondes 16 Stipendien ju 216 fl. und 157 fl. 50 fr. oft. Bahr., barunter 11 für Abelige und 5 für Richtadelige wieder ju befegen.

Bon biefen Stipendien find 6 à 210 ft. ö. 28. und 3 à 157 ft. 50 fr. ö. D. aus ber Glowiastischen Stiftung für Abelige; 1 à 210 fl. öfterr. D. und 3 à 157 fl. 50 fr. öfterr. Wahr. aus ber Glowiastis schen Stiftungen für Nichtabelige; 1 à 210 fl. öfterr. B. und 1 à 157 fl. 50 fr. öfterr. Währ. aus ber Zawadztischen Stiftung für Abelige und 1 à 210 fl. ofterr. Dabr. aus der Extratordonalftiftung für Nichtabelige bestimmt gewesen, wobei bemerkt wird, bag bie mit ber erwähnten Rundmachung jur Bewerbung ausgeschriebenen zwei Stipenbien à 210 fl. öfterr. W. aus ber Ruffian'schen und Potoctis fchen Stiftung ben Stiftlingen, Die in beren Benuffe ftanben, über Ginschreiten auf Grund ber bestehenden Borfdriften für bas Studienjahr 1860 nachträglich belaffen murben, wornach beren Wieberverleis hung erst für bas Schuljahr 1861 eintreten wird.

Die Konkurrenz um diese Stipendien belief fich auf 387 Bewer-

ber, von beren 74 bie Abelseigenschaft nachgewiesen hatten.

Unter ben Rompetenten maren 232 Gymnafialfculler, 84 Rechte= hörer, 23 Sorer der philosophischen und medizinischen Fakultat, 43 Realschüler und Technifer und bie übrigen Studirenden an anderen Studienanstalten. Bon ben Gomnafialschülern hatten fich 175 mit Borzugeklaffen, barunter 54 mit ber Lofationenummer I., von ben Rechtshörern 20 über bie mit Auszeichnung abgelegte Maturitates ober rechtshiftorische Staatsprufung, von den Philosophen und Medizinern 5 über bie mit Auszeichnung bestandene Maturitateprufung und von ben Realschülern und Technifern 21 über ben vorzüglichen Studien= fortgang ausgewiesen.

Die erledigten Stipenbien murben nachbenannten Bewerbern ber=

I. In Berudfichtigung ber nachgewiesenen Abstammung von ber Kamilie bes Stifters Samuel Roch Glowinski und ber nachgewiesenen

Abelseigenschaft sind:

1) Die Schuler ber VIII. Rlaffe am Stanislauer Gymnaffum Wladimir und Ladislaus Rylsti, Cohne eines verarmten Gut8= befigers, bie mit ausgezeichnetem Fortgange fiubieren, gegen Ginziehung ber bisher genoffenen Glowinstischen Stipenbien à 157 fl. 50 fr. ö. D. in den Genuß der hoheren Stipendien à 210 fl. ö. D. aus ber Glowiastischen Stiftung eingerücht, und

2) mit Stipendien aus derfelben Stiftung im jährlichen Betrage

von 157 fl. 50 fr. ö. D. betheilt worden :

a) Stanislaus Bobowefi, Schuler ber I. Rlaffe am Rzesjomer Gymnafium, Gohn eines unbemittelten Gutebefigere, welcher 6 Rinder hat,

b) Ladislaus und Ludomir Rluczyasti, beibe Schüler ber III. Klasse am Lemberger Franz Josephs = Cymnasium und Sohne eines minder befoldeten Staatsbeamten, welcher 5 Rinder besit, endlich

c) Frang Obmineti, Schuler ber III. Rlaffe am Przemyeler Gymnafium, Cohn eines unbemittelten Bachters, welcher 4 Rinber gu

erziehen hat.

II. Die noch zu besetzenden 5 abeligen Stipendien a 210 fl. öfterr. Mahr., bavon 4 auf die Głowińskische Stiftung und 1 auf die Bamadgtifche Stiftung entfallen, erhielten im Bege ber Borrudung bie bereits im Genuffe abeliger Stipendien von 157 fl. 50 fr. öfterr. D. befindlichen nachstehenden Studirenden, die über ihre miffenschaftliche Bermendung und ihr Betragen vollfommen befriedigende Rachweifungen geliefert batten, als:

1) Biakoskorski Ludwig, Rechtshörer im IV. Jahre in Lem-

berg, Waise

2) Jablonowell Ladislaus, Rechtshorer im III. Jahre in Rrakau, Sohn eines verarmten Gutsbesiters,

3) Leibfchang Chuard, Rechtshorer im II. Jahre in Lemberg.

Baife,

4) Drogbowsti Rlemens, Rechtshörer im II. Jahre in Lemberg, Cohn eines Grundbefigere, welcher 2 Cohne befigt,

5) Ortpusti Biftor, Rechtshörer im II. Jahre in Lemberg,

Baife, ber 9 Geschwifter hat.

Die durch diese Vorruckung in Erledigung gekommenen so wie die nach Abschlag ber ad I. besetten, urspünglich erledigten Stipenbien a 157 fl. 50 fr. öfterr. 2B. für Aldelige, wovon 5 auf die Glowineti= sche und 2 auf die Zawadzkische Stiftung entfallen, wurden mit Festhaltung der maßgebenden Momente der relativ größeren Bedürftigfeit und des gunstigeren Studienforigangs nachbenannten Bewerbern verliehen:

1) Flnicki Johann, Rechtshörer im IV. Jahre in Lemberg,

Waise, erhält sich von Privatunterricht,

2) Stomronefi Sigmund, Rechtshörer im III. Jahre in Lemberg, Sohn eines dienstlosen Privatbeamten, welcher 4 Rinder befitt, 3) Bito stamsti Bingeng, Rechtshörer im I. Jahre in Lemberg, Sohn eines Ekonoms, welcher 6 Kinder zu erhalten und zu ergieben hat.

4) Przestrzelefi Mar., Schüler ber VI. Klaffe am Brzezaner Gymnafium, Sohn eines gewefenen Gutsbefigers, beffen Witme ver-

armt ift und 5 Rinder ju erzichen hat.

5) Redziersti Joseph, Schüler ber VI. Klasse am Przemp-Bler Gymnasium, Sohn eines Steuerbeamten, welcher 3 Kinder besitht,

6) Topolnicki Colestin, Schüler ber III. Rlaffe am Sambos rer Gymnafium, Sohn eines gr. f. Pfarrers, ber 7 Rinder hat,

7) Niementoweft Boleslaus, Schüler ber III. Klaffe am Lem berger akademischen Gymnasium, Sohn eines Triviallehrers, welcher 9

Rinder besitt. III. Bou ben nichtadeligen Stipendienbewerbern ift ber Boret an der Lemberger technischen Lehranstalt Ferdinand Czabereti elternlos, der durch alle Studienjahre mit Auszeichnung ftudirt, und ber Rechtshörer im II. Jahr in Krafau Ferdinand Wilko 31, eines Steuereinnehmers, welcher 6 Rinder befitt, in Berudfichtigung seiner fehr fleißigen Berwendung, gegen Einziehung der Stipendien von 157 fl. 50 fr. öfterr. Währ.. in deren Genusse fich die genannten amei Studirenden bereits habenden zwei Studirenden bereits befanden, in den höheren Stipendiengenuß

von 210 fl. öfterr. Währung eingerückt. Die sonach in Erledigung gekommenen zwei Stipendien à 157 fl 50 fr. öfterr. D. für Nichtadelige, wovon das eine der Glowinstifden und das andere der Extrafordonalstiftung für Nichtadelige angehört wurden nebst den ursprünglich zu besetzenden 3 Glowinskischen Stipen bien à 157 fl. 50 fr. b. D. für Nichtabelige an folgende durch aus gezeichneten Studienforteene tabellesse Wichtabelige an folgende burch gezeichneten Studienfortgang, tadelloses Betragen und Mittellosigfeit

gleich rüdfichtsmurbige Studirende vergeben :

1) Zylewicz Ignat, Schüler ber II. Oberrealklaffe in Bem

berg, erhalt fich burch Ertheilung von Privatunterricht, 2) Marcintiewicz Anton, Schüler der IV. Klaffe am Tarno poler Gomnasium, Cohn eines minderbesoldeten Staatsbeamten, mel cher 4 Kinder zu erziehen hat,

3) Bielinsti Thadaus, Schüler ber III. Klaffe am Lemberger Franz Josephs-Gymnasium, Sohn eines Tagschreibers, ber 4 Kinder

4) Diezejsti Anton, Schüler ber III. Rlaffe am Lemberget akademischen Symnasium, Waise nach einem Privatförster und

5) Jordan heinrich, aus ber 5ten Rlaffe am Tarnower Sym nasium, Baife nach einem Sauptschullehrer.

Bon der f. f. Statthalterei. Lemberg, am 26. November 1859.

#### Obwieszczenie.

Nr. 49641. Po upływie konkursowego terminu, rozpisanego obwieszczeniem z 13. września r. b. l. 38.261 było znowu obsadzenia z byłogo śwadzenia z obsadzenia z byłego funduszu konwiktowego 16 stypendyów po 210 zł. i 157 zł. 50 c. w. a., między temi 11 dla szlachty a 5 dla nieszlachty.

Z tych stypendyów było sześć po 210 zł. w. a. a trzy po 157 zł. 50 c. w. a. z fundacyi Głowińskiego dla szlachty; jedno na 210 zł. w. a. i trzy po 157 zł. 50 c. w. a. z fundacyi Głowiń skiego dla nieszlachty; jedno na 210 zł. w. a. i jedno na 157 zł. 50 c. w. a. z fundacyi Zawadzkiego dla szlachty, i jedno na 210 zł. w. a. z fundacyi zakordonowej dla nieszlachty; przyczem oznajmia się, że rozpisane wspomnionem obwieszczeniem do obsadzenia dwa stypendyż po 210 zł. w. a. z fundacyi Russiana i Potockiego pozostawione zostały poźniej dotychczasowym ich uczestnikom na prośbę zaniesioną podług istniejących przepisów także na rok szkolny 1860, zaczem nowe ich obsadzenie nastapi dopiero w roku szkolnym 1861.

Ubiegało się o te stypendya 387 kompetentów, z których 74 zało się szlachostwania

wykazało się szlachectwem.

Między kompetentami było 232 uczniów gimnazyalnych, 43 słuchaczy praw, 23 słuchaczy filozofii i medycznego fakultetu, uczniów szkół realnych i techników, a reszta uczniowie innych za-kładów naukowych Z kładów naukowych. Z uczniów gimnazyalnych wykazało 175 klasy wzorowe, między tymi 54 z I. numerem lokacyi; ze stuchachy praw przedłożyło 20 świadectwa złożonego z odszczególnieniem egzaminu doirzałości lub ogólnogo ozwaniem i przedłożyło z odszczególnieniem; egzaminu dojrzałości lub ogólnego egzaminu jurydyczno-historycznego; ze słuchaczów filozofi i mode ze słuchaczów filozofii i medycyny wykazało się 5 złożonym z od-szczególnieniem egzaminom dzienym wykazało się 5 złożonym z odszczególnieniem egzaminem dojrzałości, a z uczniów szkół realnych i techników 21 wzgrowym i techników 21 wzorowym postępem w naukach.

Opróżnione stypendya otrzymali następujący kompetenci I. Ze względu na dowiedzione pochodzenie z familii fundatora

imieniem Rocha Głowińskiego i wykazanie szlachectwa: 1. Uczniowie VIII. klasy gimnazyum stanisławowskiego, dzimierz i Władysław Rylscy, synowie zubożałego właściciela dóbr, którzy odznaczają ciecy, synowie zubożałego właściciela dóbr, którzy odznaczają się szczególnym postępem w naukach, otrzymali za ściągnięciem pobieranych dotąd stypendyów Głowiń skiego po 157 zł. 50 c. w a wyżego otrzymali za ściągnieciem pobieranych dotąd stypendyów Głowiń skiego po 157 zł. 50 c. w a wyżego otrzymali za sciągnieciem pobieranych dotąd stypendyów Głowiń w a wyżego otrzymali za sciągnieciem pobieranych dotąd stypendyów Głowiń w a wyżego otrzymali za sciągnieciem pobieranych dotąd stypendyów Głowiń w a wyżego otrzymali za sciągnieciem pobieranych dotąd stypendyów Głowiń w a wyżego otrzymali za sciągnieciem pobieranych dotąd stypendyów Głowiń w a wyżego otrzymali za sciągnieciem pobieranych dotąd stypendyów Głowiń w a wyżego otrzymali za sciągnieciem pobieranych dotąd stypendyów Głowiń w a wyżego otrzymali za sciągnieciem pobieranych dotąd stypendyów Głowiń w a wyżego otrzymali za sciągnieciem pobieranych dotąd stypendyów Głowiń w a wyżego otrzymali za sciągnieciem pobieranych dotąd stypendyów Głowiń w a wyżego otrzymali za sciągnieciem pobieranych dotąd stypendyów Głowiń w a wyżego otrzymali za sciągnieciem pobieranych dotąd stypendyów Głowiń w a wyżego otrzymali za sciągnieciem pobieranych dotąd stypendyów Głowiń w a wyżego otrzymali za sciągnieciem pobieranych dotąd stypendyów Głowiń w a wyżego otrzymali za sciągnieciem pobieranych w a wyżego otrzymali za sciągnieciem w a wyżego otrzymali za sciągni skiego po 157 zł. 50 c. w. a. wyższe stypendya po 210 zł. w. a. z fundacyi Głowińskiego 2. stypendyami z tej samej fundacyi w rocznej kwocie 157 zl. w. a. obdarzeni zostali. z fundacyi Głowińskiego, a

50 c. w. a. obdarzeni zostali:

a) Stanisław Bobowski, uczeń I. klasy gimnazyum rzeszowo, syn niezamożnego właściajała data skiego, syn niezamożnego właściciela dóbr, mającego 6 dzieci

b) Władysław i Ludomir Kluczyńscy, obadwaj uczniowie klasy Iwowskiego gimnazyum knoważ wie po-III. klasy Iwowskiego gimnazyum Franciszka Józefa, i synowie po bierającego szczupła płące w synowie po dajeci; bierającego szczupłą płacę urzędnika cesarskiego, który ma 5 dzieci;

c) Franciszek Obmiński, uczeń III. klasy gimnazyum prze-iego, syn niezamożnego dziorzawa. myskiego, syn niezamożnego dzierzawcy, który ma 4 dzieci do wychowania.

II. Pozostałych jeszcze do obsadzenia 5 szlacheckich stypen no 210 zława za zadacheckich stypen głowania szlacheckich stypen grant no 210 zława za zadacheckich stypen no 210 zława zadacheckich chowania. dyów po 210 zł, w. a., z których 4 przypada na fundacyę wińskiego a 1 na fundacye Zawadzkiego, otrzymali w drodze awansu następujący uczniowie. następujący uczniowie, którzy pobierali juz stypendya szlacheckie Po 157 zł. 50 c. w. a., i tak co do postępu w naukach jako też <sup>Zachowania</sup> swego złożyli najchlubniejsze dowody, jako to:

1. Białoskórski Ludwik, słuchacz praw z IV. roku we Lwo-

2. Jabłonowski Władysław, słuchacz praw z III. roku w Krakowie, syn zubożałego właściciela dóbr;

3. Leibschang Edward, słuchacz praw z II. roku we Lwowie,

4. Drozdowski Klemens, słuchacz praw z II. roku we Lwowie, syn właściciela gruntu, mającego 2 synów, i

5. Ortyński Wiktor, słuchacz praw z II. roku we Lwowie,

sierota, który ma 9 rodzeństwa.

Opróżnione tak tym awansem jako też pierwotnie, po odtrąceniu obsadzonych do I., stypendya po 157 zł. 50 c. w. a. dla szlachty, z których 5 przypada na fundacye Głowińskiego a 2 na fundacye Głowińskiego a 2 na fundacye Głowińskiego a 2 na fundacych z których 5 przypada na fundacych chowa których 5 przypada na fundacych których któ fundacyę Zawadzkiego, otrzymali z uwzględnieniem stosunku większej potrzeby i pomyślniejszego postępu w naukach następujący kompetenci:

1. Ilnicki Jan, słuchacz praw z IV. roku we Lwowie, sierota

utrzymujący się z lekcyi prywatnych;

2. Skowroński Zygmunt, słuchacz praw z III. roku we Lwowie, syn zostającego bez służby urzędnika prywatnego, który ma 4 dzieci;

3. Witosławski Wincenty, słuchacz praw z I. roku we Lwowie, syn ekonoma, który ma 6 dzieci do utrzymania i wychowania;

4. Przestrzelski Maxymilian, uczeń VI. klasy gimnazyum brzeżańskiego, syn byłego właściciela dóbr, po którym została zubożała wdowa z 6 dzieci;

5. Kędzierski Józef, uczeń VI. klasy gimnazyum przemy-

skiego, syn urzędnika podatkowego, który ma 3 dzieci;
6. Topolnicki Celestyn, uczeń III. klasy gimnazyum samborskiego, syn gr. k. plebana, który ma 7 dzieci, i

7. Niementowski Bolesław, uczeń III. klasy lwowskiego Simnazyum akademicznego, syn nauczyciela trywialnego, który ma dzieci.

III. Z nieszlacheckich kompetentów o stypendya otrzymali: sięrota lwowskiej akademii technicznej, Ferdynand Czaderski, sierota, który wszystkie examina składa z odszczególnieniem, i słuchacz praw z II. roku w Krakowie, Ferdynand Wilkosz, syn poborey podatkowego, który ma 6 dzieci, ze względu na wielką pilność Jego w naukach — za ściągnięciem stypendyów po 157 zł. 50 c. a., które pobierali dotąd — wyższe stypendya po 210 zł. w. a. Opróżnione tym sposobem dwa stypendya po 157 zł. 50 c.

Oproznione tym sposobem dna styposobem dna styposobem Głowińskiego, a drugie do fundacyi zakordonowej dla nieszlachty, jako też opróżnione pierwotnie trzy stypendya Głowińskiego po 157 zł. 50 c. wal austr. dla nieszlachty, otrzymali następujący uczniowie, godni dwzględnienia tak dla wzorowego postępu w naukach, jako też dla dienagannego postępowania i ubostwa swego:

1. Zylewicz Ignacy, uczeń II. wyższej klasy realnej we

Lwowie, który utrzymuje się z udzielania lekcyi prywatnych; 2. Marcinkiewicz Antoni, uczeń IV. klasy gimnazyum tarno-Polakiego, syn polierającego szczupłą płacę urzędnika cesarskiego, htory ma 4 dzieci do wychowania;

3. Bieliński Tadeusz, uczeń III. klasy lwowskiego gimnazyum

Franciszka Józefa, syn dyurnisty, który ma 4 dzieci;

4. Wieżejski Antoni, uczeń III. klasy lwowskiego gymnazyum akademicznego, sierota po leśniczym prywatnym, i Jordan Henryk, uczeń IV. klasy gimnazyum tarnowskiego,

sierota po nauczycielu głównych szkół elementarnych.

Z c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 26. listopada 1859.

(\$295) G d i f t.

Rr. 7809. Bom Stanisławower i t. Settlogerichtes vom 22 de bes Ersuchschreibens des Wiener f. f. Landesgerichtes vom Nr. 7809. Bom Stanisławower f f. Rreisgerichte mird im Rationalbank wider Frau Cajetana Zeregiewicz ersiegten Summe von 50,000 fl. B. B. und rudsichtlich nach Abschlag der mittlerweile gestahlten fl. B. B. und rudsichtlich nach Abschlag der mittlerweile gestahlten fl. B. B. und rudsichtlich nach Abschlag der Mittlerweile gestahlten fl. B. B. und rudsichtlich nach Abschlag der Mittlerweile gestahlten fl. B. B. und rudsichtlich nach Abschlag der Mittlerweile gestahlten fl. B. B. und rudsichtlich nach Abschlag der Mittlerweile gestahlten fl. B. B. und rudsichtlich nach Abschlag der Mittlerweile gestahlten fl. B. B. und rudsichtlich nach Abschlag der mittlerweile gestahlten fl. B. B. und rudsichtlich nach Abschlag der mittlerweile gestahlten fl. B. B. und rudsichtlich nach Abschlag der mittlerweile gestahlten fl. B. B. und rudsichtlich nach Abschlag der mittlerweile gestahlten fl. B. B. und rudsichtlich nach Abschlag der Mittlerweile gestahlten fl. B. B. und rudsichtlich nach Abschlag der Mittlerweile gestahlten fl. B. B. und rudsichtlich nach Abschlag der Mittlerweile gestahlten fl. B. B. und rudsichtlich nach Abschlag der Mittlerweile gestahlten fl. B. B. und rudsichtlich nach Abschlag der Mittlerweile gestahlten fl. B. B. und rudsichtlich nach Abschlag der Mittlerweile gestahlten fl. B. B. und rudsichtlich nach Abschlag der Mittlerweile gestahlten fl. B. B. und rudsichtlich nach Abschlag der Mittlerweile gestahlten fl. B. B. und rudsichtlich nach Abschlag der Mittlerweile gestahlten fl. B. B. und rudsichtlich nach Abschlag der Mittlerweile gestahlten fl. B. B. und rudsichtlich nach Abschlag der Mittlerweile gestahlten fl. B. und rudsichtlich nach Abschlag der Mittlerweile gestahlten fl. B. B. und rudsichtlich nach Abschlag der Mittlerweile gestahlten fl. B. und rudsichtlich nach Abschlag der Mittlerweile gestahlten fl. B. und rudsichtlich nach Abschlag der Mittlerweile gestahlten fl. B. und rudsichtlich nach Abschlag der Mittlerweile gestahlten fl. B. und rudsichtlich nach Abschlag der Mittlerweile gestahlten fl. B. und rudsichtlich nach Abschlag der Mittlerweile gestahlten fl. B. und rudsichtlich nach Abschlag der Mittlerweile g forbert Annuitäterate pr. 1750 fl. B. B. jur Einbringung ber Restforberung von 49.742 fl. 16 fr. B. B. ober 52.229 fl. 38 fr. öftert. Babr. sammt 6% Interessen vom 20. Februar 1859 und ber seinerbeit liquidirenden Exekuzionskosten die exekutive Feilbiethung der, der Grau Cajetana Zeregiewicz eigenthümlich gehörigen Hälfte der in Roton Cajetana Zeregiewicz eigenihumito genorigen. Dorf, ber Rotomeaer Kreife gelegenen Guter Obertyn Stadt und Dorf, ber intheir meaer Kreife gelegenen Guter Obertyn und Gasiorowszczyzna ge-Antheile Obertyn, bann Obertynszczyzna und Gasiorowszczyzna genannt, und des Dorfes Baworowka, dann in Willfahrung der Gehoe ber f. f. priv. öfterr. Nationalbank vom 20. April 1. J. Bahl 4144 ber f. f. priv. öfterr. Nationalbant vom 20. April 1. 20. Mar, und 4146, auf Grundlage der Statuten berfelben vom 20. Rimmenk 1856 S. 2. litt. f. und S. 35, dann 31 und 32, dann der beis immenk flimmenben Erflärung ber Diretzion bes galig, ftanbifchen Kreditevereine ale bes in der Priorität vorangehenden Sppoihefargläubigers die Reluting bes in der Priorität vorangehenden Sppoihefargläubigers die Etelutive Feilbiethung der anteren zur Konfuremaffe des Simon Zere-Bienies Feilbiethung der anteren jur Kontutemanten Guter und unbeife gehörigen ungerheilten Sälfte der obbenannten Guter und Antheile, gehörigen ungerheilten Hälfte der ovenannten beschießteile, dur Hereinbringung derselben auch pegen die Konkusmasse lichkeutsbeit Zeregiewicz mit hiergerichtlichem rechtsträftigen Liquidalighentiheile vom 29. Dezember 1858 3. 13131 erstegten Restordetung bon 49.742 fl. 16 fr. B. B. sammt 6% vom 20. Februar 1859 lanfenden 49.742 fl. 16 fr. B. B. sammt 6% vom 20. gerein. 48 fr. ifter, Sog, Intereffen und Grefugionstoffen, welche mit 36 fl. 48 fr. beiteren Gurereffen und Grefugionstoften, weiwe unt beiteren Sniereffen und Grefugionstoften, weiwe unt ju liquibirenden beiteren Gur. Bugefprochen werden, bann ber feinerzeit zu liquibirenden beiteren Gur. Bugefprochen werden, bann beibe Halften gleichzeitig, unter beiteren Erefuzionetoften, und zwar beibe Salften gleichzeitig, unter

nachfolgenden auf den Bertauf fber gangen Guter abgefaßten Bebin-gungen in drei Terminen, d. i. am 8. Februar 1860, am 29. Februar 1860 und am 28. Marg 1860, jedesmal um 10 Uhr Bormittags bet diesem f. f. Kreisgerichte vorgenommen werden:

1) Ale Ausrusspreis der gangen Guter wird mit Berücksichtis gung bes hiergerichtlichen Beschlußes vom 31. Mai 1. 3. 3. 5451 ber von der priv. öfterr. Rationalbant im Ginne des S. 31 der Statuten vom 20. Mar; 1856 ermittelte Worth diefer Guter pr. 140000 ff.

B. B. ober 147.000 fl. oft. Bahr. bestimmt.

2) Am erften und zweiten Termine werden biefe Guter nicht unter bem Ausrufepreife, im britten Ligitagionstermine aber auch unter dem Ausrufspreise, jedoch nicht unter 100.000 fl. B. B. ober 105.000

fl. oft. Bahr. hintangegeben werben.

3) Jeder Kauflustige ift verpflichtet den 10. Theil des Ausrufepreifes, b. i. 14.000 fl. B. B. ober 14.700 fl. oft. B. im Baaren, oder in Staateobligazionen, oder in Pfandbriefen, fet es der galig. ftanb. Rreditsanftalt ober ber priv. öfterr. Rationalbant nach bem Kurswerthe zu Sanden der Kommission als Angeld zu erlegen. Das Angeld des Meistbiethers wird zu Gericht erlegt, den übrigen Mitbiesthern aber gleich nach beendigter Lizitazion zurückgestellt werden.

4) Der Deinbiether ift verpflichtet, binnen 45 Tagen nach Bu= stellung des Bescheides über die Zugerichtsnahme bes Feilbiethungsaftes, ber galig, ftand. Kreditsanstalt ihre dom. 290. pag. 235. n. 112. on. einverleibte Forderung, auf welch' immer für einen Betrag fich felbe belaufen moge, über ihr Verlangen zu bezahlen und ebenfo ber Ra= tionalbant die auf benfelben Gutern n. 116. on. fichergefiellte Darles henerefisumme von 49.742 fl. 16 fr. R.M. ober 52.229 fl. 38 fr. oft. Bahr. fammt 6% bom 20. Februar 1859 gu berechnenden Intereffen und der zugesprochenen Erefuzionsfoften von 36 fl. 48 fr. oft. Babr., bann ber weiteren jugufprechenden Grefugionstoften gurudgugahlen, und sich hierüber binnen 60 Tagen vom Tage ber Buftellung des obermabnten Bescheibes gerechnet bei Gericht auszuweisen, wo ihm bann ber physische Besit der gekauften Guter pr. Paufd und Bogen auch ohne fein Ansuchen, jetoch auf feine Roften übergeben und bas Gigenthums= befret ausgestellt werden wird. Auf Grund biefes Defretes wird ber Meistbiether auf feine Kosten als Eigenthumer ber gefauften Guter intabulirt, und auf denselben zugleich der noch unberichtigte Theil des Raufpreifes fammt 5% Binfen, welche ber Erfteber vom Tage bes erlangten phyfifden Befiges ber gefauften Guter angefangen, jabtlich decursiv ju Gericht ju erlegen bat, einverleibt merben. Dagegen merden fammtliche übrigen Sabularlaften mit Ausnahme der Grundlaften, welche der Räufer ohne Abzug vom Kaufpreise zu tragen hat, wie auch jene, welche beim Käufer auf Rechnung des Kaufpreises nach 5. Bedingung belaffen werden follten, aus diefen Gutern extabulirt und auf ben noch unberichtigten Theil bes Raufpreifes ober auf ben Reft, welcher fich nach Abzug ber auf Rechnung bes Kaufpreifes übernoms menen Laften ergibt, superintabulirt werden, alles bies auf Roften bes Raufers, welcher insbesondere auch die vom Feilbiethungegeschäfte ju bemeffende Staatsgebuhr aus eigenem Be mogen ohne Abzug vom Raufpreise ju tragen haben wirb. Das in Pfandbriefen ober in Staats= obligazionen erlegte Angeld wird bem Raufer gleich nach baarem Erlage des Reftes des Raufpreises jurudgestellt werben.

5) Der Räufer ift verpflichtet die Schulden, welche auf diesen Gutern haften und beren Bahlung von ben Staubigern vor bem etwa bedungenen Auffundigungstermine nicht angenommen werden follte, nach Daß bes Raufpreises zu übernehmen. Uebrigens fieht es bem Räufer fret, feine eigene ebenfalls liquibe Forderung, in fo weit fie in ber Bablungsordnung in ten Kaufpreis eintritt, in Abzug zu bringen, ben übrigen Raufpreis aber bat ber Raufer gemäß ber Bahlungsord. nung binnen 30 Tagen nach Buftellung berfelben ben barin bestimmten Gläubigern ju gablen ober gu Gericht ju erlegen, ober mit ben Glaus bigern auf eine andere Art übereinzufommen, wodann nach Dafgabe der diesfalls erfüllten Bahlungsverbindlichkeiten der entsprechende Theil bes Restaufschillinges und ber darauf superintabulirten Lasten extabu=

lirt merden murde.

6) Wenn ter Erfteher allen ben oben angesetten Bedingungen nicht Benuge leiften murbe, fo werden biefe Guter über Unfuchen eines Betheiligten ohne eine neue Schatung auf feine Roften und feine Befahr religitirt merben, und biefes nur mit Bestimmung eines einzigen Termines, bei welchem fie auch unter bem Ausrufspreise verkauft werben. Uebrigens haftet ber bie Ligitagionsbedingniffe nicht guhaltende Räufer für ben hieraus entftebenben Schaben nicht nur mit bem erlegten Angelde, sondern auch mit feinem gangen Bermögen.

7) Der Raufer wird vom Tage bes erhaltenen phofischen Befiges diefer Guter alle mit diefem Tage fälligen öffentlichen Steuern

und sonstigen Grundlasten aus Eigenem zu tragen haben.

Bon ber ausgeschriebenen Ligitagion wird die f. f. offerr. priv. Nationalbank und Frau Cojetana Zeregiewicz, dann die Konkursmasse bes Simon Zeregiewicz, sowohl zu Sanden bes Konkursmaffavertre-ters orn. Dr. Skwarczyński als auch bes Bermögeneverwalters frn. Dr. Janocha und bes Ausschupes, wie auch sommtliche auf biesen Gutern verficherten Gläubiger verftandigt. Allen benjenigen Gläubigern aber, welche erft nach bem 14. April 1859 an die Bemahr gelangen follten, oder welchen diefer Ligitagionsbescheib aus mas immer für einer Ursache zeitlich vor dem Feilbiethungstermine nicht zugestellt werden fonnte, wird zur Wahrung ihrer Rechte sowohl zu diesem Ate als auch ju allen nachfolgenden biesfalls vorzunehmenden gerichtlichen Berbandlungen ber Appofat Dr. Bardasch mit Substituirung bes 21bbo. faten Dr. Dwernicki bestellt und hievon verftanbigt.

Rach bem Rathichluße bes f. f. Rreisgerichtes.

Stanisławow, am 29. Oftober 1859.

Rundmachung. (2291)

Mro. 42355. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit befannt gemacht, bag über Anlangen bes Leonhard Stengel jur Bereinbrindringung ber erfiegten Forderung bes Leonhard Stengel pr. 4.500 fl. RM. sammt 5% vom 28. November 1856 ju berechnenden Intereffen und vorhergehend mit 54 fl. 9 fr. KM., gegenwärtig mit 47 fl. 93 fr. ö. 2B. zuerkannten Grefuzionstoften die Religitagion ber, ber Julia Pohorecka gehorigen, bei ber am 23. September 1858 abs gehaltenen Feilbiethung von Kajetan Pohorecki erstandenen Realität Mro. 576 2/4 auf Wefahr und Roften bes vertragebruchigen Bestbie= thers Kajetan Pohorecki, in einem einzigen, auf den 13. Sanner 1860, Rachmittags 4 Uhr bestimmten Termine, um welchen immer Preis bewilliget, und unter nachftehenden Ligitagionebedingungen abgehalten werben wird:

1) Bum Ausrufepreife mird ber fruhere Raufpreis biefer Realitat mit 5.005 fl. AM., oter 5255 fl. 25 fr. b. W. angenommen.

2) Jeber Kaussusige ift verpflichtet 5% des Ausrufspreises mit 250 fl. 15 fr. KM., oder 262 fl. 75 fr. ö. W. als Wadium zu Sanben ber Ligitazions-Rommiffion zu erlegen, welches bem Meiftbiethen= ben in den Raufschilling eingerechnet, den übrigen Raufluftigen fogleich

jurudgestellt merben mirb.

3) Der Käufer ist verpflichtet, nach Abschlag bes erlegten Bas biume, ben ganzen angebothenen Raufschilling binnen 30 Tagen, nach Rechtsträftigfeit des Bescheibes über die Wiffenschaftsnahme der fünftigen Feilbiethung an das Depositenamt des feilbiethenden Gerichtes ju erlegen, wornach ihm auf feine Roften bas Gigenthumsbefret gu biefer Realitat ausgefolgt, folde bem Raufer in phyfifchen Befit über= geben, und berfelbe ale Eigenthumer Diefer Realität intabulirt werden wird, dagegen werden alle Schulden und Lasten geloscht und auf ben erlegten Raufschilling übertragen werben.

4) Der Meifibieiber wird verpflichtet fein, außer bem angebos thenen Raufschillinge, die von biefem Raufgeschäfte entfallende Ueber-

tragungegebühr an ben boben Staatefchat ju bezahlen.

5) Sollte ber Raufer bie obigen Bedingungen nicht erfullen, so wird diese Realität auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Termine um mas immer für einen Preis verfauft werben.

6) Diese Realität wird in dem obbestimmten Termine, im Falle folche über ober um den Ausrufspreis nicht an Mann gebracht merben konnte, auch unter bem Ausrufspreise, um was immer für einen Preis verfauft merben.

7) Bezüglich ber Steuer, ber Sypothefarichulben, und fonftiger, mit bem Befige ber Realitat verbundenen Berpflichtungen, werden die Rauftustigen an das Steuerkatafter und städtische Grundbuch ge-

miesen.

Sievon werden bie Eigenthumer, die Spothekarglaubiger zu cie genen Santen, bann bie dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Gläubiger Jakob Budzanowski und Johann Müller, oder ihre etwais gen Erben, ferner alle jene Gläubiger, welche seit ber vorhergegange-nen Lizitazion in das Grundbuch gelangt fein follten, oder welchen ber gegenwärtige Bescheib aus mas immer für einem Grunbe gar nicht, oder nicht rechtzeitig zugestellt werben follte, durch den bereits bestellten Kurgtor Dr. Ternawiecki und Gbift verständiget.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 28. November 1859.

G d i f t.

Nro. 6083. Bon dem f. f. Złoczower Kreisgerichte wird bem unbekannten Wohnortes sich aufhaltenden Sandelsmanne aus Brody Beer Kramerisch mit biefem Glifte befannt gemacht, daß wiber benfelben unterm 18. November 1859, Zahl 6083, das Handlungshaus P. Schunck & Comp. wegen Bahlung ber Bechfelfumme von 602 Rth. 3 Gr. eine Wechfeltlage überreichte, in Folge beren bem Bechfelafzeptanten Beer Kramerisch mit handelsgerichtlichem Beschluße vom 23. Movember 1859, Bahl 6083, aufgetragen murbe, die obige Bechfel= fumme von 602 Rth. 3 n. Gr. an ben Rlager P. Schunck & Comp. binnen 3 Tagen bei fonstiger Grefuzion zu bezahlen.

Da der Wohnort bes Belangten unbefannt ift, so wird zu deffen Bertretung ber Berr Abvofat Dr. Rechen mit Substituirung bes herrn Advokaten Dr. Warteresiewicz auf feine Gefahr und Roften jum Kurator bestellt, und demfelben ber oben angeführte Bescheib bie-

fes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Złoczow, ben 23. November 1859.

(2284)Cotift.

Rro. 6790. Bon bem f. f. ftabt. beleg. Begirfsgerichte ju Przemysl wird befannt gemacht, bag am 30. Juni 1857 Johann Ulanowski in Kupno, Przemysler Kreifes, mit hinterlassung einer fodis gillarischen lettwilligen Anordnung, in welchet er unter andern auch bie Rinder seines Brudes Anton Ulanowski, welche zugleich als gefehllche Erben eintreten, bedacht hat, gestorben ift.

Da von diesen Kindern Marianna Smolikowska gebor. Ulanowska im Ronigreide Polen bereite auch geftorben, und diefem Gerichte bie Erben derfelben ihrem Ramen und Aufenihalteorte nach unbekannt find, so werden alle diejenigen, welche auf ihren Erbtheil aus mas immer für einem Rechtsgrunde Linfpruch zu machen gebenten, aufgeforbert, binnen einem Jahre von dem unten angefesten Tage gerechnet, fich bei biefem Gerichte gu melben, und unter Ausweisung ihres Erbrechtes, ihre Erbeerilarung anzubringen, widrigens die Berlaffenschaft bee Johann Ulanowski mit ben fich meldenden Erben, und ben fur die Erben der Maxianna Smolikowska gebor. Ulanowska aufgestellten Kurator Lan-Att Tand it is a million

bes- und Gerichts-Advokaten Dr. Marian Ritter v. Madejski abgehan delt werden murbe.

Przemyśl, am 1. Dezember 1859.

(2286)C d i f t.

Nro. 1298. Bom f. f. Mikołajower Bezirkogerichte wird befannt gemacht, daß am 22. Oftober 1827 Sen Wenczak zu Stuleko ohne Hinterlaffung einer lettwilligen Anordnung gestorben ift.

Da dem Gerichte der Aufenthaltsort der gefetlichen Grbin Magda Kozłowska unbekannt ift, wird biefelbe aufgefordert, fich binnen einem Jahre von dem unten gefetten Tage an, bei biefem Gerichte ill melden, und die Erbserklärung anzubringen, widrigenfalls die Berlaft senschaft mit den sich meldenden Erben und dem für sie aufgestellten Kurator Michaito Stechnig abgehandelt würde. Bom f. f. Bezirksgerichte.

Mikołajów, am 16. Auguft 1859.

(2290)C b i f t. Mro. 6085. Bon bem f. f. Zioczower Rreisgerichte wird bem unbekannten Wohnortes fich aufhaltenben Brodyer Santelsmanne Beet Kramerisch mit diesem Edifte befannt gemacht, daß wider benfelben

unterm 18. Rovember 1859, Bahl 6085, das Leipziger Handlungs haus Salinger und Lisser wegen Zahlung des Wechselbetrages von 202 Rit. 12 Cor. f. D. G. eine Wechfelflage überreichte, in Golaf Deren Dem Wechselafzeptanten Beer Kramerisch mit handelsgerichtlidem Befchliffe vom 23. November 1859, Bahl 6085, aufgefragen wurde, die obige Wechfelsumme an bas klagende Sandelshaus Salinger Lisser binnen 3 Tagen bet sonstiger Exetuzion zu bezahlen.

Da der Mohnort des Belangten unbefannt ift, so wird zu bef fen Bertretung der Herr Abvolat Dr. Rechen mit Substituirung herrn Advofaten Dr. Warteresiewicz auf feine Gefahr und Roften jum Aurgtor bestellt, und demfelben ber oben angeführte Befdeid bie

fes Gerichtes jugestellt. Dom f. f. Kreisgerichte. Złoczow, den 23. Movember 1859.

Goirt. (2279)

Mro. 6853 - Civ. Bom f. f. Tarnopoler Kreisgerichte wird bem dem Leben und Mohnorte nach unbefannten Adalbeit Paszkowski und im Falle feines Ablebens deffen dem Ramen und Wohnorte nach un bekannten Erben mittelft gegenwartigen Gbiftes bekannt gemacht habe wider dieselben Josef Prus Jablonowski wegen Löfdung ber auf ben Gutern Dalba a att Hand den Gütern Dolhe o. att. Hrycówka, Dereniówka und Załawie, don 40. pag. 550. n. 102. on. dom. 40. pag. 324. n. 621/2 on., dom. pag. 327. n. 53. on. und dom. 40. pag. 22. n. 53. on., uriprustid du Gunften des Johann Ignatz zw. R. Golebiowski, hierauf abet au den Namen bes Adalbert Paszkowski dom. 128. pag. 69. n. 144. opintobulirten Summe har 7000 C. intabulirten Summe von 7000 fip, fammt allen Bezugepoften unter !! 8. November 1859, Zahl 6853, hiergerichts eine Klage angebracht un um richterliche Silfe gebeten, worüber der 21. Februar 1860 um 10 Uhr Vormittage gur Verhandlung bestimmt murde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ist, so hat bas f. E. Kreisgericht zu ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Landes-Aldvofaten Dr. Blamenfeld mit Gubftituirung bes Berrn Landes-Aldvofaten Dr. Blamenfeld mit Gubftituirung herrn Landes-Abvofaten Dr. Kolischer als Kurator bestellt, mit mel dem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebent

Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Edift werden bemnach die Belangten erinnert, jut rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechts behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anber Sachwalter zu mahlen und biefem Kreisgerichte anzuzeigen, miltel zu ergreifen, indem fie fich die aus deren Berabfaumung entflehenben Folgen selbst beizumessen haben werden.

Tarnopol, ben 14. Movember 1859,

(2293)Mro. 48831. Bon dem f. f. Lemberger Handeles und Bed C d i f t. felgerichte wird dem abwesenden Hersch Messing mit diesem and befannt gemacht, daß bas Sandlungsband Desing mit diesem an bekannt gemacht, daß das Handlungshaus Pinkas Sobels Sohne and 28. November 1859, Robl 48821 28. November 1859, Jahl 48831, um die Zahlungsaustage wegen 92 st. 79 fr. ö. W. das Ansuchen gestellt habe, welchem Begehrell auch am 1. Dezember 1859, Part 1993

Da der Wohnort desfelben unbefannt ift, so wird bemselben bet 8. und Gerichts. Danafer Con Teat, fo wird bemselben auch am 1. Dezember 1859, Bahl 48831; willfahrt murbe. Landes, und Gerichts Advofat Dr. Jablonowski mit Substituitung bes Landes, und Gariffen off Dr. Jablonowski mit des Landes und Gerichts - Aldvokaten Dr. Hönigsmann auf Gefahr und Koften jum Kurgtor bagant Dr. Hönigsmann auf Gefahr und Roften gum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben af geführte Bescheib biefes Gerichtes zugeftellt.

Aus bem Rathe des F. f. Landes als Handels und Wechfelgerichts.

Lemberg, ben 1. Dezember 1859.

Aundmachung. Dr. 37961. Som Lemberger f. f. Landesgerichte merben Inhaber des angeblich in Berluft gerathenen Phandreverfes ber galiftanbischen Kreditsanstalt dete ber Gertenen ständischen Kreditsanstalt adto. 4. Februar 1859 girt. 400 über daselbst für ein Darleben von 1890 fl. oft. Mabr. mit tem erstretten Termine ber Rückzablung auf ben a Comit Dabr. mit tem grand Termine ber Ruckzahlung auf den 4. Juni 1859 verfesten brei 756 briefe der galie, fanbischen Grabitantel briefe der galiz, standischen Kreditanstalt Nr. 2908, 7064 und 6 mit 17 Koupons aufgefordert, diesen Revers binnem Finem Jahre, 200ken und 3 Tagen vorzumeisen Wochen und 3 Tagen vorzuweisen ober ihre allfälligen Rechte mit, widrigens derfelbe für amartiffet ihre allfälligen Rechte mit. thun, widrigens derfelbe für amortisirt und nichtig erklärt werden wich.

cond galog talay vied todly and the

(3)

(2288)Kundmachung.

Dr. 6104. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte mird biemit belannt gemacht, bag über Ansuchen ber Direfzion ber erfien öfterreichischen Sparkasse vom 22. Oktober 1859 3. 6104 zur Gereindringung der von der Bitistellerin gegen Jacob Jesef zw. N. Lewakowski und Frau Josefa Nowosielska mittelst Urtheils bes Wiener f. t. Landes. Berichtes vom 21. Ceptember 1852 3. 30564 im Betrage von 6000 fl. AM. ersiegten und annoch im Restbetrage von 5800 fl. K.M. f. M. G. aushaftenden Forderung die mit dem Beschluße des bestandenen Stanislawower k. f. Landrechtes vom 30. Juli 1855 3. 7161 eingelettete erekutive Feilbierhung des früher der Fr. Josefa Nowos elska und nun der Fr. Sophie Mezer gehörigen, im Stryer Kreise gelegenen Gutes Zbora in zwei Terminen, b. i. am 31. Janner 1860 und am 20. Februar 1860, jedesmal um 9 Uhr Bormittags in der Amtsfanzlei biefes t. f. Kreisgerichtes unter ben mit bem obbezogenen Beschluße Stanisławower k. k. Landrechtes festgestellten und in ben Amtsblättern ber Lemberger Zeitung Rr. 209, 210 et 211 im Jahre 1855 bereits kundgemachten Lizitazionsbedingungen mit ber weiteren Bestimmung hiemit ausgeschrieben, daß falle dieses Gut in den obbezeichnes ten Terminen über ober um den Schätzungspreis von 28.887 fl. 40 fr. Am. ober 30.032 fl. 5 fr. of. Wahr. nicht veräußert werden könnte, sammeliche barauf versicherie Spothekargläubiger behufs Festsehung etleichternder Feilbieihungsbedingnisse am 27. Februar 1860 um 3 Uhr Dadmittags hiergerichts unter ber Strenge des S. 148 ber G. D., daß die Michterscheinenden ter Stimmenmehrheit ber Erschienenen merben beigezählt werben, zu erscheinen haben.

Bon ber Ausschreibung Diefer Feilbiethung wird Die Direkzion Wiener erften öfterr. Sparkasse als Grekuzioneführerin, Die Erefutln Frau Josefa Nowosielska und die nunmehrige Eigenthümerin the du veraußernden Gutes, Frau Sophie Mezer, endlich die Hypobefargläubiger, u. zw. bie bem Wohnorte nach bekannten zu eigenen Dangen, Die unbekannten Orts fich aufhaltenden Gläubiger aber, namentlich fr. Jacob Josef zw. R. Lewakowski, Apollonie Bar. Bees and Anton Szafrański, endlich alle diejenigen, denen aus was immer für einem Grunde gegenwärtiger Bescheib nicht zugestellt werden konnte, ober bie erst nach dem 16. Dezember 1857 mit ihren Rechten in die Sandtafel gelangten, durch ben in ber Perfon bes Abvokaten Dr. Czaderski bestellten Kurator und burch Stifte verständigt.

Mus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichts. Sambor, ben 12. November 1859.

#### Ohwieszczenie.

Nr. 6104. C. k. Sad obwedowy w Samborze niniejszem wiadomo czyni, iż na gaspokojenie sumy przez dyrekcyc pierwszej austryackiej kasy oszczędności w Wiedniu przeciw Jakubowi Józefor Jackiej kasy oszczegnosci w wiedlich pod procesie w wiedlich w C. k. Wiedeńskiego sądu krajowego z doia 21. września 1852 do 30564 w kwocie 6000 złr. m. k. wywalczcnej, a w resztującej kwocie 5000 złr. m. k. z przynależytościami wystającej, uchwałą c. k. sadu szlacheckiego w Stanisławowie z dnia 30. lipca 1855 do 1 7161 pozwelone przymusowe wywłaszczenie przez publiczną licytacye dobr Zbora w Stryjskim obwodzie potożonych, pierwej p. Jozeffe Nowosielskiej a teraz p. Zofii Mezer nalezacych, w dwóch termi. Nowosielskiej a teraz p. zofii Mezer nalezacych, w dwóch terminach, a misnowicie dnia 31. stycznia 1860 i dnia 20. lutego 1860, kazda raza o godzinie 9. przed południem w tutejszym c. k. skia Pod warunkami uchwałą powyższego c. k. sądu Stanisławowskiego ustanowionemi, a w numerach 209, 210 i 211 z roku 1855 urzędowej Gazety Iwowskiej zamieszczonemi z tem dalszem postahowieniem rozpisuje się, że gdyby te dobra w powyższych termihach wyżej albo za szacunkowa kwote 28.887 zlr. 40 kr. m. k. ezyli 30.032 zł. 5 kr. wal. austr. sprzedane nie były, wszyscy wierzyciele hypoteczni w celu ustanowienia utatwiających warunków hoytaevjnych na dniu 27. lutego 1860 o 3. godzinie po południu z ostrzeżeniem S. 148 procedury sądowej w tutejszym c. k. sądzie stawić się mają, że nieobecni za zgadzających się z większością slosów obecnych uważani będą.

O rozpisaniu tej licytacyi uwiadamia się dyrekcya pierwszej austryackiej kasy oszczędności w Wiedniu, Józefa Nowosielska i Rofia Mariej kasy oszczędności w Wiedniu, Józefa Nowosielska i Zofia Mezer jako właścicielka sprzedać się mających dóbr, tudziez wszy Mezer jako właścicielka sprzedać się mających dóbr, tudziez wszyscy wierzyciele hypoteczni tychże dóbr, a to z pobytu swego wiadomi do własnych rak, z pobytu zaś niewiadomi, a to: Jakób dowlasnych rak, z pobytu zas meniaudni, i Szafrański, hozy dw. im. Lewakowski, Apolonia bar. Bees, Antoni Szafrański, dorecze ci, którym z jakiego kolwiek badź powodu niniejsza uchwała doręczona być nie mogła, albo którzyby dopiero później do tabuli weszli Weszli, Przez ustanowionego dla nich w osobie adwokata Dr. Czaderskiego kuratora.

ife

Z rady c. k. sądu obwodowego. Sambor dnia 12. listopada 1859.

Aunbmachung.

Rro. 38103. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird bekannt Mro. 38103. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wete Grandle, daß zur Einbringung der vom Geren Franz Xaver Jarecki begen Hern Vtadislaus Grafen Rey mit h. g. Urtheile vom 18. Fe-gland 1850 vom hes h. f. f. Oberlandesgerichts vom brugt herrn Vtadislaus Grafen Rey mit h. g. Urtheile vom 10. Vt9 Derrn Vtadislaus Grafen Rey mit h. g. Urtheile vom 10. Vt9 Dezember 1857 3. 26369, und bann bes h. f. f. Oberlandesgerichts vom
9 der 2100 fl. ö. W. 26651 ersiegten Summe von 2000 sl. KM.,
9 den 3ahlung des Kapitals in Konv.-Münze, oder nach Umrechnung
1 derfelben in österr. Währung zu berechnenden Verzugszinsen, bann der
10 gannten Werlchtäfossen 1. Instanz mit 38 sl. 51 fr. KM., oder Werkansten in österr. Währung zu berechnenden Verzugszinzen, bunn 10 ft. 72 fr. ö. W. und 2. Instanz mit 38 st. 51 fr. KM., oder 6 st. b. W., ferner der mit 6 st. 22 fr. KM., oder 6 st. 68½ fr.

5. D. bereits jugesprochenen, endlich ber gegenwärtigen mit 18 fl. ö. M. zuerkannten Exekuzionskosten, die exekutive Feilbieihung der laut 5.B. 282 G. 278 P.P. 18 über ben Gutern Raniszow fammt Bugehor: Rolonie Raniszau, Staniszówka, Mazury, Markowizna und Zielonka, Rzeszower Rreises, ursprünglich zu Gunften des Maximilian Freiheren von Brunicki vergemahrten, bann laut S.B. 282 G. 292 2.P. 43 mittelft Beffionsurfunte vom 4. Februar 1850 an Serin Vladislaus Grafen Rey abgetretenen Summe pr. 12.000 Duf. hol. fammit 5% in halbfährigen decursiven Raten gu entrichtenden Binfen, nach Abschlag ber laut S.B. 282 G. 201 E.P. 41 ber Frau Anna Romer geb. Grafin Rey an ber gebachten Cumme von 12.000 Duf. holl, gebührenden Summe von 6000 fl. AM. fammt Interessen und bes laut S.B. 282 C. 292 L.P. 43 burch Maximilian Freiherrn von Brunicki von ber Summe von 12.000 Duf. holl. fich vorbehaltenen Betrages von 2000 Duf. holl. fammt Interessen hiergerichts in brei Terminen, b. i. am 19. Januer, 23. Februar und 15. Marg 1860, febesmal um 10 Uhr Bormittags unter nachstehenden Bedingungen wird abgehalten werden:

1) Bum Austufspreife wird ber Rennwerth ber feilzubiethenben Theilfumme in jenem Betrage, melder fid, von ber Summe pr. 12.000 Duf. holl., noch Abschlag von 6000 fl. und 2000 Duf. holl. fammt Binfen heraussiellen wird, nach bem am Beilbiethungstage fich ergebenden, in bem Lemberger Amisblatte notirten Rurfe angenommen.

2) Jeder Rauflustige ift gehalten 5%, b. i. ten 20ten Theil der feilzubietherden Summe als Wadium zu Handen der Lizitazions= Kommission im Baaren ober in Bucheln ber galig. Sparkassa, in Pfandbriefen ber galig.-frand. Rreditsanftale, ober in Grund . Entlaftungs = Obligazionen zu erlegen, welches tem Meiftbiethenden in den Raufschilling eingerechnet, ben Mitligitanten aber nach geschloffener

Ligitagion rückgestellt merben mirb.

3) Der Besiblether ift verbunden, ben gangen Raufschilling, jeboch mit Ginred nung bes erlegten Babiums, binnen 30 Tagen, nach Rechtsfräftigwertung des ben Ligitozionsalt zur Gerichtswiffenschaft nehmenden Befcheibes bei Gericht ju erlegen, ferner die auf der erftandenen Summe haftenten Lasten, wenn irgend ein Gläubiger bie Bahlung vor der allenfalls vergesehenen Auffundigung nicht annehmen wollte, nach Maggabe bes angebothenen Raufschillings zu übernehmen, in welchem Ralle es bem Deiftbieiber freifteben wird, ben ber übernommenen Schuld entsprechenben Betrag von bem gu erlegenden Raufpreise in Abschlag ju bringen; die Forderung des herrn Franz Xaver Jarecki von 2000 fl. KM., oder 2100 fl. ö. B. f. N. G. wird bemfelben jedoch nicht belaffen werden.

4) Sobald ber Bestbiether ben Kaufpreis erlegt haben wird, wird ihm bas Eigenthumsbefret zu ber erfauften Summe ausgefolgt, derfelbe auf feine Roften als Gigenthumer ber erftandenen Gumme intabulirt, die auf derfelben haftenden Lasten aber extabulirt und auf

ben Raufschilling übertragen werden.

5) Im Folle ber Erfieher biefen Bedingungen in was immer für einem Puntte nicht nachkommen follte, fo wird nicht blos fein Badium jum Beften der Sypothekarglaubiger der feilgebothenen Summe verfallen, sondern dieselbe auf seine Gefahr und Untoften in einem einzigen Termine auch unter bem Rennwerthe über Anlangen bes Exefuzioneführere veräußert werben.

6) Bur Begegnung jeder Bogerung foll ber Tefibiether einen Bevollmächtigten von ben im Orte bestehenden Abvotaten gleich jum Ligitazionsprotofoll angeben, dem alle diesfälligen Bescheide zugestellt werben, wibrigene bas Unichlagen bes Befdeibes für ben Bestbiether im Gerichtsorte bie Wirkung ber an ihn geschehenen Buftellung ha-

ben wird.

7) Die vem Ligitagionsafte entfallenbe unmittelbare Gebuhr bat ber Erfteber aus Gigenem ju fragen.

8) In Anschung bes Sabularftandes ber gu veraußernben Gumme werden die Rauflustigen an die f. Landtafel, ober ben in den Af-

ten erliegenden Tabularauszug gewiesen.

9) Sollte bie feilzubiethenbe Summe in ben erften zwei Terminen am 19. Janner und 23. Februar 1860 nicht um ben Ausrufepreis an Mann gebracht werben konnen, fo wird bieselbe im 3ten auf den 15. Marg 1860 festgefetten Termine auch unter bem Mennwerthe, um welchen Breis immer hintangegeben werben.

10) Die Ginficht bes Tabularextraftes ber feilzubieihenden Gum=

me ift in ber hiergerichtlichen Registratur gestattet.

Bon dieser Feilbiethung werden insbesondere alle jene Gläubis welche auf den feilzubiethenden Theil ber Summe von 12.000 Dut. holl. mittlerweile ein Pfandrecht erhalten haben, ober erwerben follten, ober benen ber Feilbiethungsbescheid nicht rechtzeitig, ober aus was immer für Urfache gar nicht zugestellt werden könnte, durch ben in der Person bes Herrn Advokaten Dr. Maciejowski und stellvertretend bes herrn Advokaten Dr. Rodakowski verftandiget, und ihnen biefes hiemit bekannt gegeben.

Mus bem Rathe bes f. t. Landesgerichte.

Lemberg, am 31. Oftober 1859.

Konkurd-Ausschreibung. Mro. 7888. Bom f. f. Przemysler Kreisgerichte wird der Kon-

furs zur Befetzung ber Notarsftelle in Sadowa wisznia, Bircza unb Ustrzyki dolne hiemit ausgeschrieben.

Die Bewerber haben ihre nach ber Borfdrift ber SS. 7 und 14 ber N. D. vom 21. Mai 1855 Rro. 94 belegten Gesuche binnen 4 Bochen von bem Tage ber britten Ginfchaltung biefes Konkurs - Cbittes im Lemberger Zeitungsamtsblatte an gerechnet, bei biefem Kreis-

gerichte ale ber proviforischen Rotariatefammer gu überreichen. Przemyśl, am 23. November 1859.

Mro. 48833. Von dem f. f. Leniherger Handels = und Wech: felgerichte wird bem Hersch Messing mit biefem Gbifte befannt ge. macht, baß gegen benfelben bie Pinkas Sobels Gohne am 28. Rovems ber 1859, Bahl 48833, eine Klage wegen 146 ft. 67 fr. offr. Bab. f. R. G. aus bem Wechfel ddto. Lemberg 21. April 1859 über 222 fl. 85 fr. ö. D. überreicht haben, worüber ber Bahlungeauftrag

Da ber Wohnort des Hersch Messing unbefannt ift, fo wird bemfelben ber Landes = und Gerichte Abvotat Dr. Jabionowski mit Substitutrung bes Landes- und Gerichts . Abvotaten Dr. Honigsmann auf deffen Gefahr und Roften zum Kurator bestellt, und temfelben ter oben angeführte Bescheib biefes Gerichtes jugeftellt.

Aus dem Rathe bes f. f. Landes, als Sandels, und Wechselgerichts.

Lemberg, ben 1. Dezember 1859.

Mro. 48832. Won dem f. f. Lemberger Handels- und Mechfelgerichte wird bem abwesenden Hersch Messing mit diesem Grifte befannt gemacht, bag wiber benfelben bie Pinkas Sobels Cohne am 28. November 1859, Bahl 48832, eine Zahlungsauslage wegen des Beitrages von 135 fl. 7 tr. 6. W. aus dem Wechfel ddto. Lemberg 30. Juni 1859 überreichten, welcher Bitte auch am 1. Dezember 1859, Bahl 48832, willfahrt wurde.

Da ber Wohnort des Hersch Messing unbekannt ift, so wird demselben der Landes = und Gerichts = Advokat Dr. Jabionowski mit Substituirung bes Landes. und Gerichte : Advofaten Dr. Hönigsmann auf deffen Gefahr und Roften zum Kurator bestellt, und demfelben ber oben angeführte Bescheib dieses Gerichtes zugestellt.

Mus bem Rathe bes f. f. Landes- als Sandels- und Wechfelgerichts.

Lemberg, den 1. Dezember 1859.

### Anzeige-Platt.

## Doniesienia prywatne.

#### (2305)

#### Kundmachung.

Mr. 6348. Für die f. f. priv. galiz. Carl Ludwig-Bahn werden 20.000 Stud Bahnichwellen benöthigt, beren Lieferung im Offertwege hintangegeben wird, und welche auf dem Stazionsplate

Krakau mit 1000 Stück, Bierzanów 2000 Wieliczka 1000 Podłęże 2000 2000 Bochnia Słetwina 2000 Tarnów 2000 Dembica 2000 2000 Ropezyce Sędziszów 2000 Rzeszów 2000

beizustellen find. Bon ber angegebenen Studgahl Schwellen fommt auf febem Stazionsplate circa 1/6 als Stoß= und 5/6 als Mittelschwellen zu

Die Schwellen tonnen aus Rieferns ober Gichenholz offerirt

merben. Die Offerte find, mit einem 5% Babium belegt, bis 27. b. M. Mittage bei ber Bentral : Leitung ber Carl Ludwig : Bahn in Wien, mit der Aufschrift: "Anbot zur Lieferung von Oberbauschwellen" ein-

zubringen. Jebes Offert muß bie Duantitat und Holzgattung ber ju liefernden Schwellen, den Ctazionsplat, für welchen die Beiftellung beabsichtiget wird, bann ben Preis fur ein Stud Fohren: ober Gichen= fcmellen, u. jw. burchschnittlich fur Ctop- und Mittelfchmellen mit Buchftaben und Biffern enthalten.

Die Lieferungsbebingniffe, welche von ben Offerenten ju unterfertigen find, konnen bei ber Bentralleitung in Wien, Galvagnihof, 3. Stock, und bei ber Berriebsleitung in Krakau eingefehen merben.

Wien, ben 5. Dezember 1859.

Die f. f. priv. galig. Carl Ludwig . Babn.

#### ODwieszczenie.

Nr. 6348. Dla c. k. uprzywilejowanej galicyjskiej kolei zela. znej Karola Ludwika potrzebne sa 20.000 sztuk podwalin pod kolej. których liwerunek za podaniem ofert bedzie puszczony na licytacyę, a przystawić należy na plac stacyi

w Krakowie 1000 sztuk, w Bierzanowie 2000 Wieliczce 1000 w Podłężu 2000 w Bochni 2000 Stotwinie 2000 Tarnowie 2000 w Dembicy 2000 w Ropezycach 2000 w Sędziszowie 2000 w Rzeszowie 2000

Z podanej liczby podwalin wypada na każdy plac stacyi proje

stawić około <sup>1</sup>/<sub>6</sub> poprzecznych, a <sup>5</sup>/<sub>6</sub> środkowych podwalia. Podwaliny można liwerować z drzewa sosnowego lub

Oferty, zaopatrzone w 5% wadyum, należy podać po 27. h m. w południe do centralnej dyrekcyi żelaznej kolei Karola dwika w Wiednin z popisa dyrekcyi żelaznej kolei Karola dwika w Wiednin z popisa z popis dwika w Wiédniu z napisem: "Oferta do liwerowania podwalin wierzchniej budowy".

Kazda oferta powinna zawicrać literami i cyframi ilość i ga tunek drzewa mających się dostawić podwalin, plac stacyi, dla któr rego zamierzona jest dosta rego zamierzona jest dostawa, następnie cenę, za jedną sztukę podwaliny sosnowej lub debowej a mierzone, za jedną sztukę podwał waliny sosnowej lub debowej, a mianowicie przeciętnie za podwaliny poprzeczne i środkowe.

Wasunki liwerunku, które oferenci mają podpisać, mozna zeć w dyrekcyj centralnej w Windowskie mają podpisać, trac przejrzeć w dyrekcyi centralnej w Wiedniu, Galvagnihof, na tr# ciem piętrze, i w dyrekcyi zarządu w Krakowie.

Wiedeń, 5. grudnia 1859.

C. k. uprzyw. galic. kolej żelazna Karola Ludwika-

#### (2270)

#### Kundmachung.

Ueber bie Aufforderung ber f. f. priv. galig. Carl Ludwig-Bahn erkläre ich mich bereit, bie in Folge Kundmachung bes Berwaltungsrathes vom 15. November 1859 in dem festgesetzten Termine vom 2. bis 16. Jänner 1860 verlangte weitere 10%tige Einzahlung auf die Actien ber Carl Ludwig = Bahn burch mein Haus in Wien bet ber bortigen f. f. priv. öfterr. Credit Unftalt fur Sandel und Gewerbe spefenfrei zu vermitteln, wenn mir bie betreffenden 30%tigen Actien, fammt den entfallenden Ginzahlungsbeträgen bis längstens 10. Sanner 1860 übergeben merben.

Bugleich werden auch die mit 1. Janner 1860 fälligen Binfen-Coupons der mir übergebenen, mit 30% eingezahlten Actien in ihrem vollen Werthe von 1 fl. 30 fr. CM. oder 1 fl. 571/2 fr. öft. Währ.

pr. Stud bei mir beglichen merten.

Ueber die mir zur Vermittlung ber Actien Ginzahlung übergebes nen Actien und Gingablungebeirage erhalten die P. T. herren Actionare einen Interimal. Erlagoschein, gegen welchen bann bie mit ber Einzahlungs-Bestätigung ber f. f. priv. öfterr. Crebit-Anftalt in Wien verfebenen Actien bis langstens 10. Februar 1860 wieber rudgestellt werden follen.

VI. Rachmiel Wises.

Lemberg, im Dezember 1859.

### Obwieszczenie.

Wezwany od c. k. uprzyw. galie. kolei "Karola Ludwika", dczam gotowość pośredniowania oświadczam gotowość pośredniczenia przy zażądanej obwiesno niem rady zawiadowczej z 15. listopada 1859 dalszej 10% wpłacie na akcye kolei "Karola Ludwika" wieńste na akcye kolei "Karola Ludwika", uścić się mającej w terminie 2. do 16. stycznia 1860, która to przezdli 2. do 16. stycznia 1860, którą to przesylke na rece domu mego w Wiedniu do c. k. uprzyw. austryackiego instytutu kredytowiego dla handlu i przemysłu w Wiedniu uskutecznić obowiązuje skoro dotyczące 30% akova wycz. skoro dotyczące 30% akcye wraz z wpłacić się mającemi kwolanie pieniężnemi najdalej do 10. stycznia 1960 pieniężnemi najdalej do 10. stycznia 1860 złożone u mnie zostane

Kupony procentowe od złożonych na rece me 30% spłaconych zapadające z dniem 1. stvornia 1860 akcyi, zapadające z dniem 1. stycznia 1860, policzone zostaną weż łej swej wartości, t. j. po 1 złr. 30 kr. m. k. lub 1 zł. 57<sup>1</sup>/<sub>2</sub> cept wal. austr.

Na akcye i wpłaty złożone u mnie tym celem otrzymają P. II. naryusze tymczasowe nekwitowenia akcyonaryusze tymczasowe pokwitowonia, które najdalej do 10. tego 1860 wymienione zostaną za akcye opatrzone potwierdzeniem c. k. instytutu kredytowego w Wiedzie opatrzone potwierdzeniem c. k. instytutu kredytowego w Wiedniu, poświadczającem uiszczoni wpłatę. wpłatę.

(3)

gi

Lwów, w grudniu 1859.

#### Ostrzeżenie.

Skradzione zostały i umorzone są następujące weksle: a) Weksel z terminem wygłaty dnia 1. lutego 1860 r., akceptowany przez Józefa Mysłowskiego, brzmiacy na sume 1470 zł. wal. austr.;

b) weksel z terminem wypłaty dnia 1. marca 1860 r. na 500 zł. wal. austr., akceptowany przez Aleksandra Perekiadow Ostrzega się zatem, iżby tych unieważnionych wekstów nieważnionych n

nie nabywał.